# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. Dezember 1965.

N.º 286.

15. Grudnia 1865.

### (2496) Kundmachung.

Nr. 12815. Bei der am 1. Dezember d. J. in Folge der A. h. Patente vom 21. März 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 430. und 431. Verlosung der alten Staatsschuld find die Se-

rien-Nummern 478 und 484 gezogen worden.

Die Serien-Nummer 478 enthält die böhm. ständische Aerarial-Obligazion Nr. 164.856 im ursprünglichen Zinsensuße von 4% mit einem Zwei und Dreißigstel der Kapitalösumme, und die nied. öfterr. ständischen Aerarial-Obligazionen vom Kriegsdarleben vom Jahre 1795 bis zum Jahre 1799 lit. a. im ursprünglichen Zinsensuße ron 5%, und zwar: Nr. 2.416 mit einem Orittel der Kapitalösumme und Nr. 7.868 bis einschließig Nr. 9.627 mit der ganzen Kapitalösumme in dem Gesammtkapitalöbetrage von 1,007.943 fl. 39 fr.

Die Serie-Nummer 484 enthält Kriegsdarlehens : Obligazionen von Oftgalizien, und zwar: alterer Ausfertigung im ursprünglichen Zinsenfuße von 5%

vom Jahre 1797 Mr. 10.564 bis einschließig Mr. 16.382, 1798 Mr. 257 " Nr. 16.607,

" 1798 Mr. 257 " Mr. 16.607, " 1799 Mr. 1005 " " Nr. 17.137, und von neuerer Ausfertigung in verschiedenem Zinsenfuße Mr. 1 bis einschließig Mr. 2.177 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,056.047 fl.

364/s fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Bestimmungen behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich sind, werden hiefür auf Verlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung des f. f. Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 3. 5286
veröffentlichten Umstellungsmaßstabe 5% auf öst. W. lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei- Prafidium.

Lemberg, am 9. Dezember 1865.

## Obwieszczenie.

(2)

Nr. 12815. Dnia 1. grudnia b. r. odbyty się w myśl najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 r. 430. i 431. losowanie dawnego długu państwa, i wyciągnieto numera seryi 478 i 484.

Numer seryi 478 zawiera czeską stanową obligacyę eraryalną Nr. 164.856 o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. z trzydziestą drugą częścią sumy kapitału, i niższo-austryackie stanowe obligacye eraryalne pożyczki na potrzeby wojenne od r. 1795 do r. 1799 lit. A. o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct., a mianowicie Nr. 2416 z jedną trzecią częścią sumy kapitału i Nr. 7868 do Nr. 9627 włącznie z całkowitą sumą kapitału 1.007.943 zł. 39 kr.

Serya Nr. 484. zawiera obligacye pożyczki na potrzeby wojenne zaciągniętej w Galicyi wschodniej, a mianowicie: dawniejszej daty o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct.

z r. 1797 Nr. 10.564 do Nr. 16.382 włącznie, z r. 1798 Nr. 257 do Nr. 16.607 włącznie,

z r. 1799 Nr. 1.005 do Nr. 17.137 włącznie, i nowszej daty o rozmaitych stopach procentowych Nr. 1 do Nr. 2177 włącznie, z całkowita suma kapitału 1,056.047 zł. 36<sup>4</sup>/<sub>8</sub> kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane. i o ile takowe 5 prc. stopy procentowej nie dochodzą, będą za takowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy, 5 pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. grudnia 1865.

#### (2499) Lizitazione = Ankündigung. (2)

Nr. 25729. Mit Beziehung der Lizitazions - Kundmachung der hohen k. k. Finanz-Landes-Direkzion vom 16. September 1865 Zahl 31195 wird zur Verpachtung der nachbenannten acht Mauthstazionen auf das Solarjahr 1866 die vierte Lizitazion bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Lemberg abgehalten werden.

Die zu verpachtenden Mauthstagionen find :

| 1. | Dobrowody   | mit | dem | Musrufspreise | von | 2380 | fl. |
|----|-------------|-----|-----|---------------|-----|------|-----|
| 2. | Podhajce    | "   | "   | U             | .,  | 4300 | 1/  |
| 3. | Potutory    | "   | "   | 11            | "   | 3728 |     |
|    | Brzeżan     | υ   | "   | 1/            | 11  | 5220 | 11  |
| 5. | Janczyn     |     | 11  | IJ            | 11  | 5600 |     |
|    | Przemyślany | 11  | 11  | 1/            | 17  | 4800 |     |
| 7. | Koniuszki   | U   | v   | "             | "   | 3400 | **  |
| 8. | Ruda        | l/  | ,,  |               | ,,  | 3900 | 11  |

Die Einzeln-Lizitazion findet Statt für die Mauthstazionen 1., 2., 3. und 4. am 19ten Dezember 1865 von 9 bis 12 Uhr Bormittags und für 5., 6., 7. und 8. am 19ten Dezember 1865 von 3 bis

6 Uhr Nachmittags.

Es werden auch schriftliche verstegelte Offerten angenommen, welche jedoch noch vor dem Beginne der ersten mündlichen Lizitazion, wofür der Zeitpunkt auf den 19ten Dezember 1865 neun Uhr Vormittags festgesett wird, bei dem Vorstande dieser Finanz-Bezirks-Dierekzion überreicht werden, oder mittelst der Postanstalt, oder durch Boten eingeschickt, längstens bis zur erwähnten neunten Vormitztagsstunde beim gedachten Vorstande einlangen mussen.

Am 20ten Dezember von 9 bis 12 Uhr Vormittags findet die mündliche Lizitazion auf Mauthkomplere Statt, und hierauf unmittelsbar werben die bis zur neunten Vormittagsstunde des 19ten Dezember 1865 eingelangten schriftlichen Offerten eröffnet und bekannt ge-

macht werden.

Lemberg, am 10. Dezember 1865.

(2470) Kundmachung. (2)

Nr. 2080. Vom Cieszanower f. k. Bezirksamte als Gerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Herrn Jacob Krenn bekannt gegeben, daß Saul Weiss, Handelsmann in Cieszanow wider ihn sub praes. 4ten Oftober 1865 J. 2080 eine Klage wegen Jahlung von 329 fl. öft. W. ausgetragen habe, daß demnach zur mündelichen Verhandlung dieses Rechtsstreites der Termin auf den 26. Februar 1866 um 9 Uhr Vormittags bestimmt, und daß ihm Josef Voselgesang aus Cieszanow zum Kurator bestellt wurde, mit dem sos mit die Sache in dem fesigesetzten Termine verhandelt werden wird.

Der Belangte wird aufgeforbert, an diesem Termine entweder Perfonlich zu erscheinen, oder zu bemfelten seinem Kurator oder einem

anderen durch ihn zu bestellenden Bevollmächtigten seine Behelse zu übergeben, überhaupt alles zu seiner Vertheidigung Dienliche zu thun, als sonst er die etwa nachtheiligen Folgen sich selbst zuschreiben müßte. Vom f. k. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanow, am 5. Oftober 1865.

(2481) © d i f t. (2

Nro. 61948. Von dem Lemberger k. k. Landes: als Handels, gerichte wird dem Hrn. Ireneus Grafen Załuski befannt gegeben, daß Fr. Mariem Gittel Landau unter dem 5. Dezember 1865 3. 61948 eine Klage wegen Zahlung der Wechselsumme pr. 2100 fl. öst. Währe. überreicht habe, worüber unter dem 6. l. M. die Zahlungsauslage erstaffen wurde.

Da der Wohnort des Ireneus Grafen Zakuski nicht bekannt ift, so wird demfelben der herr Landes-Advokat Dr. Gnoiński mit Substituirung des herrn Landes-Abvokaten Dr. Rodakowski zum Kurator bestellt, und dem obengenannten Kurator die obgedachte Zahlungs-

auflage zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, den 6. Dezember 1865.

#### Edykt.

Nr. 61948. Lwowski c. k. sąd krajowy jako sąd wekslowy i handlowy uwiadamia nieznanego z pobytu p. Ireneusza hr. Załuskiego, że p. Mariem Gittel Landau na dniu 5. grudnia b. r. do l. 61948 wniosła przeciw niemu pozew o zapłacenie sumy wekslowej 2100 zł. w. a. z p. n., na który pozew uchwałą z dnia dzisiejszego sąd wydał nakaz płatniczy na zapozwaną kwotę opiewający, jaki się doręcza kuratorowi p. Ireneusza hr. Załuskiego w osobie adwokata p. Dr. Gnoińskiego z substytucyą p. Dra. Rodakowskiego postanowionemu.

Lwów, dnia 6. grudnia 1865.

Mr. 2781. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Grodek wird hiemit bekannt gemacht, es sei am 3. Mai 1865 Pantaleon Manasterski zu Grodek mit hintetlassung einer letztwilligen Anordnung gesstorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der als gesetzlichen Erbin und Legatarin konkurirenden Magdalena Kremiczak unbekannt ist, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem untengesehten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben, und dem für sie aufgestellten Kurator Basil Mielnik abgehandelt wers den würde.

Grodek, ben 22. Oftober 1865.

(2491)

Nr. 1842. Przy galicyjskiej kasie oszczędności opróżniona została posada buchhaltera z roczna płaca 1300 zł. w. a. i z obo-

wiązkiem złożenia kaucyi tejże płacy wyrównywającej.

Ubiegający się o te posadę zechcą prosby swoje najdalej do 10. stycznia 1866 wnieść do Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczedności we Lwowie i w takowych legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek, moralność, stan, t. j. czy bezżenny lub żonaty, tudzież liczbe dzieci; odbyte nauki i umiejetność rachunkowości kupieckiej tak pojedyńczej jak i podwójnej; dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, odbytą praktykę, dotychczasowe zatrudnienie od vystapienia ze szkół, nakoniec możliwość złożenia przed objęciem urzędowania kaucyi służbowej w gotowiżnie lub w papierach publicznych według kursu wyrównywającej płacy z otrzymaną posada połączonej.

Od dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności. We Lwowie dnia 2. grudnia 1865.

Nr. 2444. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Lubaczowie na przyzwalającą odezwe c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 21go października 1865 do l. 46556 Szymona Simko z Borchowa dla nierozsadnego maruotrawienia majątku za marnotrawce uznaje, i temuż kuratora w osobie gospodarza Borchowskiego Szymona Czerlanczukiewicza ustanawia.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Lubaczow, dnia 16. listopada 1865.

Nr. 3127. C. k. sąd powiatowy w Lisku uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego p. Tadeusza Ligeze ze przeciw niemu w dniu 15go września 1865 l. 2359 na rzecz p. Maksymiliana Groblewskiego nakaz płatniczy na sumy 400 złr. i 50 zł. w. a. z p. n. wydany, ustanowionemu dla niego kuratorowi p. Eliaszowi Lewickiemu w Szczawnym wręczony został,

Z c. k. sadu powiatowego.

Lisko, dnia 25, listopada 1865.

Nr. 23971. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznaną z miejsca pobytu p. Felicyę hr. Golejewską, ze przeciw niej pod dniem 6. grudnia 1865 l. 23971 nakaz płatniczy wekslowej sumy 5000 duk. holl. na rzecz p. Teodora Agopsowicza wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla p. Felicyi hr. Golejewskiej kuratorowi w osobie p. adwokata Maciejowskiego ze substytucya p. adwokata Minasiewicza się doręcza.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 6. grudnia 1865.

Nr. 21873. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z pobytu nieznajomych Wilhelma i Anne Hames przez edykt niniejszy i ustanowionego im koratora p. adwokata Rosenberga, iz na prosbę Rozalii Halarewicz uchwałą tutejszą z dnia 20. marca 1865 1. 3672 wyckstabulowanie sumy 165 złr. m. k. ze stanu biernego realności 113/4 w Stanisławowie na rzecz rzeczonych nieobecnych zaintabulowanej, dozwolone zostało.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 13. listopada 1865.

Nr. 38568. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der im Ausweise der hiefigen Grundentlastungesondetaffe boto. Sten Juli 1865 in B. verzeichneten und bem Beren Bittfteller Wolf Lewgoi angeblich in Berluft gerathenen Grundenlaftungs-Obligazionen Mr. 2239 über 500 fl. RM., lautend auf ben Ramen des Anton Maly mit 17 Stuck Binfenkupons, von denen der erfte am 1. November 1865 und der lette am 1. November 1873 fällig wird, aufgefordert, diefe Obligazion fammt Zinfenkupons dem Gerichte vorgulegen, oder ihre allfälligen Rechte auf diefelbe darzuthun, als son= ften die frägliche Obligazion binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen, dagegen die bezüglichen Binfentupone binnen Ginem Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen von der Fälligkeit eines jeden Binfenkupons für amortifirt und unwirksam ertlart werden murden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 28. Oftober 1865.

#### E dyk

Nr. 38568. C. k. sad krajowy Iwowski wzywa posiadaczy obligacyi indemnizacyjnej okręgu lwowskiego Nr. 2239 na 500 złr. m. k. opiewającej, a na imię Antoniego Maly wystawionej, by rzeczoną właśnie obligacye wraz z 17ma kuponami, z których pierwszy na dniu 1go listopada b. r., zaś ostatni na dniu 1go listopada 1873 jest płatnym, jaka panu Wolfowi Lewgoi miała być skradziona, ażeby nadmieniona obligacye indemnizacyjna i dotyczące kupony sadowi przedłożyli, i prawa swoje do takowej tem pewniej udowodnili, ile że nadmieniona wyżej obligacya indemnizacyjna w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni od ogłoszenia niniej-

szego edyktu, zaś kupony do niej należace w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni po zapadnieciu kazdego pojedynezego kupona za nieważne i umorzone beda uznane.

Z c. k. sadu krajowego,

Lwów, dnia 28. października 1865.

Nr. 22998. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia pana Romualda Younga, którego miejsce pobytu jest niewiadome, że przeciw niemu na rzecz Abrahama Rothenberga pod dniem 27go maja 1863 liczby 6899 nakaz płatniczy względem samy wekslowej 1200 zł. wydanym jest, który powód teraz tylko na 600 zł. w. a. ogranicza.

Nakaz ten ustanowionemu dla pana Romualda Younga kuratorowi p. adwokatowi Eminowiczowi ze substytucyą pana adwokata

Skwarczyńskiego zarazem doręcza się.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 29. listopada 1865.

Mr. 3737. Bom Kuttyer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, es fei Michailo Fularczuk aus Hnyniawa geburtig am 24. Februar 1832 ju Kaszan geftorben, refp. hingerichtet morden, nach welchem gegenwärtig die Verlassenschaft gepflogen wird.

Da dem Gerichte der Aufenthalt des Sohnes Tymobj Fularczuk unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gefesten Tage an bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fid melbenden Erben und bem fur ihn aufgestellten Kurator Iwan Fularczak abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirkogerichte.

Kutty, am 8. Oftober 1865.

Nr. 22333. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie nieobecnego Piotra Dewicza niniejszem zawiadamia, iż celem doręczenia mu tutejszo-sądowych uchwał ddto. 30. czerwca 1862, 1. 3746 ddto. 28. grudnia 1863 l. 16194 i ddto. 12. czerwca 1863 do l. 10073, moca których w sprawie egzekucyjnej Julii Tymińskiej na zaspokojenie sumy 1000 zł. z p. n. detaksacya połowy dóbr Albinówka pozwolona była, tudzież akt detaksacyi do wiadomości sadowej przyjęty, i do ułożenia warunków licytacyi termin wyznaczony został, nieobecnemu Piotrowi Dewicz za kuratora p. adwokata Eminowicza z substytucyą p. adwokata Maciejowskiego postanawia się, i temuż p. kuratorowi powyższe uchwały się wreczają. Stanisławów, dnia 27. listopada 1865.

Edykt. (2485)(1)

Nr. 1851. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12. września 1831 zmarł w Uluczu Hryć Klim bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy do spadku jego i syn Jedrzej Klim jako wspołsukcessor konkuruje, a sadowi pobyt jego nie jest wiadomy, wiec wzywa się go do zameldowania się przeciągu jednego roku od dnia niżej połozonego w tutejszym sądzie i złożenia oświadczenia do spadku, w przeciwnym razie sprawa spadkowa z meldującemi się sukcesorami i postanowionym dla niego kuratorem Waśkiem Klim przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sadu powiatowege.

Bircza, dnia 30. października 1865.

#### Coift.

Rr. 3714. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Starasol wird allgemein bekannt gemacht, daß über Ginschreiten der lobl. f. f. Finanz-Bezirks: Direkzion zu Sambor vom 3. Dezember 1865 3. 169 Behufs Sicherstellung einer Aerarial = Forderung die öffentliche Ber= steigerung der dem Elo Begleiter gehörigen in der Brenneret ju Gleboka hierbezirks bestindliche 93 Stud Mastochsen gegen gleich bare Begahlung auf den 14. Dezember 1865 um 9 Uhr Bormittags im Orte Gleboka angeordnet ift. Wogu die Raufluftigen mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Räufer der in Seuchenkontumaz befindliden Ochsen sich ben Seuchensanitäts = Vorschriften zu unterwerfen haben wird..

Starasol, den 7. Dezember 1865.

#### Erfenntniß.

Landesgericht Wien in Straffachen erkennt fraft Das k. k. ihm von Gr. f. f. Apostol. Majestät verliehenen Amtsgewalt, daß ber Inhalt der Drudidrift: "Briefe über bie ungarifche Frage, von etnem Ungarn, Separatabdruck aus der "Nazional Beitung", Berlin 1865, Druck von Souard Krauß in Berlin," das Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 65 lit. a. St. G. B. begrunbe und verbindet damit nach S. 36 St. G. das Berboth der weiteren Berbreitung diefer Drudfchrift und bes Inhaltes berfelben.

(2426)Bien, ben 1. Dezember 1865. Der f. f. Rathefefretar: Der f. f. Landesgerichts=Prafident: Thalinger m. p.

Bofchan m. p.

Lizitazions-Rundmachung. (3) Mr. 1680. Bur Beräußerung ber dem hohen Rameral - Merar gehörigen, in dem Dolinaer ftatifchen Bereiche gelegenen, in 13 Get: zionen eingetheilten Wiefe Dabrowa Parzellen Dr. 2371 und 2372 pr. 319 Joch 865 - Rlafter wird bet dem Dolinaer f. f. Kameral= Wirthschaftsamte eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden, und zwar :

| Post = Nro.   | ame bes Riebes | Die zu der Beräußerung bestimmte Gründe enthalten nach dem enthalten nach dem neuen Matrifelbogen in in 1820  Topog. Soci C Rultur, Parz. Soci C |      |      |         |           |                  | N<br>Sefa.        | <u> </u>                                                          | er neue<br>Sekzione       | en ent                                                                                       |                           |                                                                                               | Zujar                                                                                                           | Zujammen                                                       |                                                                                                                                | mittel=<br>isfal=<br>in<br>Sähr. | Tag, an weldsem<br>bie Lijstazion ab-<br>gehalten werden<br>wird     |                                                                  |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <del>25</del> | ର              | Mr.                                                                                                                                              | Soch |      | Gattung | Mr.       | Soch             | Kl.               | Mr.                                                               | Soch                      | R.                                                                                           | Soch                      | □ R.                                                                                          | Soch   A                                                                                                        | . Soch                                                         | □ St.                                                                                                                          | ft.                              | fr.                                                                  | ed to en                                                         |
| 1             | Dabrowa        | 1440<br>2480                                                                                                                                     | 280  | 1200 | Wiese   | 2371 2372 | 23<br>296<br>319 | 270<br>595<br>865 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 | 858<br>1291<br>1040<br>421<br>1129<br>1233<br>439<br>202<br>953<br>226<br>169<br>581<br>1551 | 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 450<br>578<br>430<br>355<br>1096<br>1352<br>1246<br>908<br>1046<br>390<br>1094<br>848<br>1188 | 15 92/<br>1273<br>15 1480<br>16 423<br>16 983<br>14 1493<br>14 1031<br>13 1546<br>13 1546<br>15 1204<br>13 1323 | 25<br>24<br>25<br>26<br>24<br>23<br>23<br>22<br>23<br>24<br>23 | 632<br>  1541<br>  1350<br>  1197<br>  8<br>  878<br>  1486<br>  541<br>  345<br>  475<br>  223<br>  1033<br>  862<br>  Rlafte |                                  | 15<br>45<br>40<br>97<br>44<br>12<br>44<br>33<br>96<br>66<br>25<br>77 | am 27ten, 28ten und 29ten Dezember<br>1865 Bor- und Rachmittage. |

Die Ausbiethung geschieht querft nach einzelnen Sekzionen, und fodann in concreto, und dem h. Merar wird es frei stehen, entweder Unbothe nach einzelnen Sekzionen, oder aber ben Konkretalanboth zu bestätigen.

Das bei der Ligitagions = Rommiffion zu erlegende Badium be-

trägt 10% bes Ausrufspreises.

Der Kaufschilling muß binnen vier Bochen vom Tage ber Bu-Mellung ber Berftandigung über die Beftatigung bes Unboths bei ber Dolinaer f. f. Rameral-Guts-Rentfasse eingezahlt werden.

Es werden auch schriftliche, verfiegelte Offerten angenomen, diese muffen vorschriftsmäßig ausgefertigt, mit dem Babium belegt, und bis 6 11hr Abends des der mündlichen Lizitazion vorangehenden Tages bei bem Borftande bes Dolinaer f. f. Rameral-Birthichaftsamtes über-

Die übrigen Lizitazione = Bedingungen konnen jederzeit bei dem

Dolinaer f. f. Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Vom f. f. Rameral = Wirthschaftsamte. Dolina, am 5. Dezember 1865.

Aundmachung.

Mr. 9474. Das Przemysler städtische Schlachthaus wird für tie Beit vom 1. Janner 1866 bis Ende Dezember 1868 an den Meiftbiethenden mittelft schriftlicher Offertverhandlung in Pacht überlagen werden.

Der Fistalpreis ift auf 511 fl. festgeset, und es werden Pachtluftige eingeladen, ihre schriftlichen, gestegelten, und mit dem 10%ti= gen Badium versebenen Offerten bis jum 19ten Dezember I. J. beim bierortigen f. f. Bezirksamte zu überreichen, an welchem Tage um 3 Uhr Nachmittags die Eröffnung derfelben in Gegenwart der erscheis nenden Offerenten eröffnet merden.

Die neiteren Bedingniffe konnen beim Stadtgemeindeamte einge-

lehen werden.

Przemyśl, am 2. Dezmber 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9474. Rzezalnia miasta Przemyśla będzie na czas od 1. stycznia 1866 do końca grudnia 1868 roku w drodze pisemnych ofert w dzierzawę wypuszczoną.

Cena fiskalna jest na 511 zł. w. a. oznaczoną.

Wzywa się chęć wydzierzawienia mających, by swe pisemne oferty zapieczętowane z załączeniem 10proc. wadyum do dnia 19go grudnia r. b. w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym złożyli, na którym to dniu o godzinie 3. po południu takowe w przytomności oferentów, którzy do tego przystąpić chcą, rozpieczętowane będą.

Bliższe warunki dzierzawy przegladnać można w tutejszym

urzędzie gminnym.

Przemyśl, dnia 2. grudnia 1865 r.

Rr. 48484. Vom Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demfelben gur Bereinbringung der vom Samuel Margosches wider Ignatz Staniewicz erstegten Wechlelforderung von 1050 fl. oft. B. f. R. G. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nr. 1402/4 gelegenen, dem Grn. Ignatz Stanie-wicz gehörigen Realitätshälfte am 26. Jänner, 23. Februar und 23. März 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten, und daß diese Realitätshälfte an den obigen Terminen unter bem Schähungs= werthe von 35.765 fl. 491/2 fr. oft. B. nicht veräußert werden wird.

Die Schähungsurfunde und die Feilbiethungsbedingungen fonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen, oder in Abschrift

erhoben werden.

Bon diefer Feilbiethung werden die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Sypothekargläubiger, oder beren ebenfalls dem Damen, Wohnorte und Leben nach unbekannte Erben und Rechtsnehmer, als Johann, Philipp, Onufry und Delfina Mykowskie, Vinzenz Wronowski, Theodor Myszkiewicz, Reiner Klespe, Franz und Katharina Vidal, bann bie Dachlagmaffe ber Cecylia Bukowska, bann jene Sp= pothefargläubiger und Intereffenten, welche mit ihren bezüglichen Rechten erft nach bem 15. März 1865 zur Gemähr über die Realität Nr. 1402/4 gelangten, ferner diejenigen, denen der Feilbiethungsbe-icheid nicht zugestellt werden konnte, durch den ihnen in der Person

des Abv. Dr. Hoenigsmann mit Substituirung des Abv. Dr. Landesberger hiemit bestellten Kurator verständiget.

Lemberg, ben 3. November 1865.

#### Edykt.

Nr. 48484. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy niniejszem edyktem wiadomo czyni, że celem ściągnienia wywalczonej przez Samuela Margoschesa przeciw Ignacemu Staniewiczowi sumy wekslowej 1050 złr. w. a. z p. n. przymusowa sprzedaż po-łowy realności we Lwowie pod l. 140<sup>2</sup>/4 położonej do Ignacego Staniewicza należącej, na dniu 26. stycznia, 23. lutego i 23. marca 1866, kazdą razą o godzinie 10. przed południem odbędzie się, i ta połowa realności na powyższych terminach niżej ceny szacunkowej 35765 złr. 49½ c. w. a. sprzedaną nie będzie. Akt oszacowania i warunki licytacyjne w tutejszej registratu-

rze przejrzeć lub tez w odpisie podnieść można.

O tej licytacyi zawiadamia się co do życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hipotecznych, lub też ich co do imienia, miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców i prawonabyweów jako to Jana Filipa, Onufrego i Delfiny Mykowskich, Wincentego Wronowskiego, Teodora Myszkiewicza, Reinera Klespe, Franciszka i Katarzyny Vidal, tudzież masę spadkowa Cecylii Bukowskiej, tudzież tych wierzycieli hipoteki i osoby interesowane, którzy po 15. marca 1865, dla praw swoich hipoteke na realności 140<sup>2</sup>/4 uzyskali, nakoniec tych wierzycieli hipoteki, którymby uchwala licytacyjna doręczona nie była przez kuratora adwokata Dra. Hoenigsmanna w zastępstwie adw. Dra. Landesbergera niniejszem ustanowionego.

Lwów, dnia 3. listopada 1865.

(2460)E d y k t.

Nr. 54157. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomych z miejsca pobytu Eugenie, Karola, Julie i Leopolda Matznerów, iż pani Antonina Czarnomska przeciw panu Adamowi Cybulskiemu, Jakóbowi Florkiewiczowi przeciw rzeczonemu Matznerowi i panu adwokatowi Smolce pod dniem 20. marca 1865 1. 14890 wniesła prośbe o przywrócenie terminu do zazalenia nieważności przeciw wyrokom tutejszego sądu z dnia 20. marca 1860 I. 9849 i c. k. sadu krajowego wyższego z dnia 8. maja 1864 1. 3126 w sprawie o własność realności pod Nr. 3863/ zapadrym, w którym to sporze ubocznym równocześnie wyznacza się termin do rospraw na dzień 30. stycznia 1866 o godzinie 11tej przedpołudniem. Ponieważ miejsce pobytu wymienionych na wstępie spółpozwanych Matznerów jest niewiadome, przeto ustanawiając dla nich kuratora w osobie pana adwokata Dra. Gregorowicza ze zastepstwem pana adwokata Dra. Roinskiego, upomina się ich, ażeby potrzebne środki obrony wyznaczonemu zastępcy w należytym czasie udzielili, lub innego zastępce obrali, i o tem sadowi donieśli, lub na terminie sami staneli, inaczej skutki zaniedbania sami sobie przypisać beda musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 18. listopada 1865.

Lizitazione : Ankundigung. (2482)

Nr. 2599. Bur Verpachtung des Verzehrungssteuerbezuges von Biehichlachtungen und der Fleischausschrottung, dann vom Beinaus= ichanke nach bem Gesetze vom 17. August 1862 in ben im nachstebenden Berzeichniße enthaltenen Pachtbezirken des Stanislauer Finangbegirfes auf bie Dauer vom 1. Sanner 1866 bis Ende Dezember 1866, mit Borbehalt der stillschweigenden Erneuerung der Bachtung bis Ende Dezember 1867 oder bis Ende Dezember 1868, wird tei ber f. f. Finang = Bezirte = Direfzion in Stanislau an ben im Bergeichniße angefesten Tagen, und in den bafelbft angegebenen Stunden eine

vierte Lizitazion abgehalten werden.

Jeder Pachtluftige hat vor der Lizitazion zu handen der Lizitazions-Rommission das Vadium mit 10% des im Berzeichnise ersichtlichen Ausrufspreises zu erlegen. Auch können schriftliche, mit bem 10%: tigen Vadium verschene, wohl versiegelte Offerte bis zur sechsten Abendftunde des der mundlichen Ligitagion bes betreffenden Pachtbegirfes junachft vorhergehenden Berktages beim Borftande ber Stanislauer Finang: Bezirks = Direkzion eingebracht und bei ber Letteren, so wie bet sammtlichen Finanzwache Kommissariaten bes Stanislauer Finanz-Bezirkes, die diesfälligen Ligitazionsbedingniffe eingesehen werden.

| Vsachtbe                  | Larifshoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausrufspreis Fleisch Wein fl.   fr.   ft.   fr. |           |          | Tag und Stunde der<br>Lizitazion |      |       |          |      |      |      |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|------|-------|----------|------|------|------|--------------|
| Usoie, mit 13 Ortschaften |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ш.                                              | 901       | 24       | 22                               | 12   | 18.   | Dezember | 1865 | um 9 | llhr | Früh.        |
| Tyśmienitz                | Transiering and an anti-section of the section of t | detto                                           |           | -        | 241                              | 24   | 18.   | Dezember | 1865 | um 3 | Uhr  | Nachmittage. |
| Bohorodezany              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | betto                                           |           | -        | 86                               | 70   | 19.   | Dezember | 1865 | um 9 | Uhr  | Früh.        |
| Tłumacz                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | detto                                           | gr.,      | - 1      | 79                               | 15   | 19.   | Dezember | 1865 | um 3 | Uhr  | Nachmitt.    |
|                           | R. f. Finang=Bezirfs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direkzion.                                      | agen time | Stanisla | u, am                            | 5. D | ezemb | er 1865. |      |      |      |              |

Dr. 1737. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Lubaczow werden die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen Urkunde nach=

stehenden Inhalte:

Inffripzione = Justrument. Bur Ausmittlung der Angelegenheit bes Grn. Osias Meyoran Klagere einerseite, wiber ben Sochwohlgeborenen herrn Carl Grafen Pawlowski Geflagten, megen Bahlung ber Wechselsumme pr. 9500 ft., Sage: Reuntausend Funfhundert Gulben in RM., drei Stud 3manziger auf einen Gulden gerechnet, fammt Intereffen pr. 5/100 ermahlen die gedachten Partheien den grn. Felix Ebenberger freiwillig jum Schiederichter, und raumen ihm die Macht ein, die Streitsache nach seiner Ginsicht, über die vorläufige mundliche Einvernehmung beider Theile mittelft Kompromiß = Spruch zu entscheis ben , ohne an die für Galizien in Rechtsfachen fürgeschriebenen Formalitäten und Gefete gebunden ju fein. Die gedachten Partheien entfagen der Wohlthat der höheren Berufung und der Mullitatsbe= schwerbe, vielmehr angeloben sie bei den kunftigen Kompromiß-Spruche die Sache bewenden zu laffen, und für den Nichtzuhaltungefall un-terziehen sich der gerichtlichen Erekuzion. Worauf ihre Namenefertigungen in Wegenwart der erbethenen Beugen folgen.

Lubaczow, am 27. April 1845. Osias Meyoran, Carl Gf. Pawłnwski. Ich afzeptire diese Instripzion Felix Ebenberger, Schiede=

richter, als Beuge: Josef Gurski, Joseph Piekny.

Rompromiß-Spruch. Bon Seiten bes Gefertigten mit Inffripgion bto. Lubaczow, am 27. April 1845 ermahlten Schiedesrichter wird nach mundlicher Ginvernehmung der Partheien, und zwar: bes orn. Osias Meyoran ale Rläger einerseite, und des herrn Carl Gf. Pawłowski Geklagten anderseits wegen Zahlung der aus dem afzep-tirten Wechselbriefe dto. Cieszanow am 24. September 1844 herruhrenden Forderung pr. 9500 fl. RM. sammt 3/100 Interessen in biefer Angelegenheit Folgendes zu Recht erkannt: Der Geklagte Gr. Carl Graf Pawlowski set schuldig die eingeklagte, aus dem Wechselbriefe dto. Cieszanow am 24. September 1844 herrührende für liquid von ihm anerfannte Forderung pr. 9500 fl. KM., Cage: Reuntausend Fünfhundert Gulben KM. sammt 5/100 Interessen vom 1. Janner 1845 als ten fruchtlos verstrichenen Zahlungetermine an gerechnet, bem Kläger Osias Meyoran binnen zwei Monaten vom untengefetten Tage an gerechnet zu bezahlen.

Falle aber das Geld, welches or. Carl Gf. Pawtowski von der erften öfterreichischen Sparkasse ober Versorgungeanstalt zu bekommen hofft, in der Beit von der oberwähnten zwei Monaten nicht ankommen möchte, so hat die Zahlung nach Ankommen des von der Sparkasse ober Berforgungsanstalt zu bekommenden Geldes aber immer binnen Seche Monaten langstens ju geschehen. Lubaczow, am 30. April 1845. Felix Ebenberger, Schiedesrichter. Belder Spruch ben Partheien in gleichen Gremplaren zugestellt wird, deffen heutigen Empfang und Bufrtedenheit hiemit ihrer Fertigung auf diesen Kompromis . Epruch bestätigen. D. u. s. Osias Meyoran, Carl Gf. Pawłowski, als Zeuge: Josef Gorski, als Zeuge Josef Piekny aufgefordert, solche binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vom Tage der dritten Ginfchaltung dieses Stiftes in das Amteblatt der Lemberger Zeitung an gestechnet, um fo gewisser vorzulegen und ihr allfälliges Eigenthumsrecht nachzuweisen, widrigens diese Urkunden als nichtig werden erklärt

werden.

Bom f. t. Begirteamte ale Gericht. Lubaczow, am 27. Oftober 1865.

(2472)E d y k

Nr. 22493. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, ze na prośbe p. Oktawa Orłowskiego jako spadkobiercy Józefa Rzeczyckiego de praes. 17. listopada 1865 l. 22493 przeciw spadkobiercowi ś. p. Wolfa Schwarcfelda w sprawie o zapłacenie 2625 złr. w. a. z p. n. rozciągnienie exekucyjnej detaxacyi połowy realności pod l. 13. m. przez Mendla Weingartena na zaspokojenie sumy 2000 złr. m. k. uzyskanej, także i na zaspokojenie wierzytelności masy kuratelarnej ś. p. Józefa Rzeczyckiego

w kwocie 2625 złr. w. a. z p. n. uchwała z dnia dzisiejszego dozwolone zostało.

Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Wolfa Schwarcfelda jako to: Ettel Schwarcfeld zamężnej Wasserman, Renjamin Schwarcfeld, Ettel Schwarcfeld zameżnej Fingerman, Sara Schwarcfeld, Resel Schwarcfeld, Blime Schwarcfeld, Aba Schwarcfeld, Rifka Schwarcfeld, Lea Schwarcfeld, Leib Schwarcfeld, Ester Wasserman, Eider Wasserman, Pessel Schwarcfeld, Freide Schwarcfeld, Hinde Schwarcfeld i Mendel Schwarcfeld — nie jest wiadome, przeto na koszt i niebezpicczeństwo ich ustanawia się kurator w osobie pana adwokata Rosenberg z substytucyą pana adwokata Skwarczyńskiego, i temuż powyższa uchwała się dorecza.

Stanisławów, 20. listopada 1865.

(2417)d

Nr. 49125. Przez c. k. sad krajowy uwiadamia się tem obwieszczeniem p. Władysława Kossowicza, że na prośbę pp. Józefa 1 Stanisława Pieńczykowskich z dnia 4. maja 1864 do l. 49.204 temuż uchwała z dnia 19. maja 1864 nakazano, aby w przeciągu 14 dni wykazał, iż prenotacya jednorocznego prawa dzierżawnego względem położonego w Medwedowcach folwarku Janówka zwanego, na czas od 20. kwietnia 1858 do tegoż 1859 roku, tudzież obowiązku ś. p. Melitona Pieńczykowskiego do utrzymania Władysława Kossowicza w posiadaniu tegoż folwarku aż po dzień 20. kwietnia 1864 w stanie biernym ½ dóbr Wybranówka Bryńce cerkiewne Dom. 190 pag. 208 n. 135 on. uskuteczniona została, lub w usprawiedliwieniu się zostaje, w przeciwnym bowiem razie takowa ze stanu biernego dóbr Wybranówka i Bryńce cerkiewne wyextabulowaną zostanie.

Gdy miejsce pobytu p. Władysława Kossowicza niewiadome jest, postanawia się p. Władysławowi Kossowiczowi z miejsca pobytu niewiadomemu kuratora w osobie pana adwokata Czajkowskiego i zastępcę tegoż pana adwokata Kabatha, któremu się ta uchwała doręcza.

Lwów, dnia 28. października 1865.

(2409)Obwieszczenie.

Nr. 1426. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu niniejszem wiadomo czyni, iż Marya z Pokornych Filipecka i Filipina z Pokornych Regetty przeciw byłemu państwu Tłumacz, a właściwie sukcesorom Henryka hr. Dzieduszyckiego z imienia i miejsca po bytu nieznajomym i przeciw Abrahamowi Tabak pozew o unieważnienie kupna i sprzedaży realności pod Nr. 48 w Tłumaczu położonej, do masy spadkowej ś. p. Wacława Pokornego należacej, i o zwrócenie tejze lub zapłacenie czyli wynagrodzenie straty z powodu wiekszej wartości tej realności do l. 836 w tutejszym c. k. sadzie wniosły, który pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego zadekretowany i termin do rozprawy na dzień 9. stycznia 1866 o 10tej godzinie przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Henryka hr. Dzieduszyckiego niewiadome, przeto postanawia się dla nich kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dra. Rosenberga.

Wzywa się zatem pozwanych, żeby albo osobiście przed sądem się jawili, lub ustanowionemu zastępcy dokładną informacy udzielili, lub też sobie innego pełnomocnika wybrali, i o tem sad uwiadomili, gdyż inaczej zle skutki, jakie z ich opieszałości wyniknąć mogą, sami sobie przypisać będą musieli.

Tłumacz, dnia 20. października 1865.

von Bagmann & Comp. wirksamftes Dit Theerseife, tel gegen alle Sautunreinigkeiten, empfiehlt Loth 35fr.

(2146-8)

Berliner, Apothefer in Lemberg.